Course und Depefchen.

Menefte Machrichten.

Mr. 189.

Dienftag, den 16. 2Rärg

1875.

## Börsen - Telegramme.

(Schlugturfe.)

Metohort, 15. März 1875. Goldagto 16. 128 Bonbs 1986 1193.

Rerlin, 16 Mär: 1875. (Telegr. Agentur.)

|                              | Mar 4    |                            |             |
|------------------------------|----------|----------------------------|-------------|
|                              | t. v. 15 |                            | Mot. v. 15  |
| Märfisch-Bosen E. A. 2890    | 89 -     | Provingial=Dise. dito 81   | 50 81 70    |
| Edin-Minbener E. A. 11270    | 11250    | Meininger Bank dito 93     | - 92 2      |
| Abeinische &. A 119 20       | 11870    | Schles. Bank-Berein . 10:  | 3 40 102 50 |
| Dberfdlefifde E. M. 146 -    | 145 20   | Genoffenschafts-B 91       | 50 91 50    |
| Deftr. Nordwestbahn 302 -    | 303 -    | Berl. Bant-Berein 84       | 90 84 -     |
| Bof. Brobinsial B. A. 109 40 | 109 40   | Deutsche Union B 74        | - 73 50     |
| Ostdentide B. A 79 -         | 78 50    | Centralb.f. Ind.n. Sol. 77 | - 78 -      |
| Landwirthschaftl. B.M. 62 -  | 62 -     | Revenbütte 23              | - 23 -      |
| (Proielecti Botocti)         |          |                            |             |
| Oftbeutide Brod. bito 16 -   |          |                            |             |
| Becheler u. Disc. bito 1 -   |          |                            |             |
| Disc. Command A. 170 -       |          |                            |             |
|                              |          |                            | 11240 023   |

Rerlin, den 15. März 1875. (Telear, Mgentur.)

|            |          |      |     |        |      | 10000                              |
|------------|----------|------|-----|--------|------|------------------------------------|
|            |          |      | 91  | ot. v. | 15   | Blot. v. 15.                       |
| Beigen     | matter,  |      |     |        |      | Klindig. für Roggen — — —          |
| April-Mai  |          |      | 410 | LOA    | 4/47 | forestore. Its Checerter -         |
| Juni-Juli  |          | 185  | 50  |        |      | Fondskörfer fill.                  |
| Moggen     |          |      |     |        |      | Br Staatsfaulbicheine 91 — 91 20   |
| April-Wat  |          | 148  | -   | 149    | 50   | Boj. neue 4% Pfandbr. 94 60 94 80  |
| Mai Juni   |          | 144  | -   | 145    | -    | Bofener Mentenbriefe 97 -   36 96  |
| Juni Buli  |          | 143  | -   | 144    | -    | Frangosen 565 50 572 -             |
| Müböl r    |          |      |     |        |      | Rombarden 249 - 250 -              |
| Mornt Wat  |          | 55   | 50  | 56     | 60   | 1860er Loofe 120 70 120 70         |
| Mai-Juni   |          | 56   | -   |        |      | I 3taltener 72 70 72 70            |
| Gept Dit.  |          | 58   | 50  | 59     | 50   | Amerikaner 99 30 99 20             |
| Spiritu    | & feft.  |      | .0  | UA     | 200  | Desterreich. Kredit . 434 436 50   |
| loto       |          | 56   | 70  | 56     |      | Türken 44 20 44 30                 |
| Märs       |          | 58   | -   | 58     | 25   | 74proc. Rumänier . 35 80 35 36     |
| april-Mai  |          | 58   | 50  | 58     | 90   | Boln. Liguid. Bfandbr. 70 40 70 40 |
| Juli- Juli |          | 59   | 60  | 59     | 90   | Auffische Banknoten 283 50 283 30  |
| Juli=Huani | 1.00     | 61   | 10  | 61     | 4    | Defferr. Silberrente 69 90 69 80   |
| Safer, 2   | pril-Mai | 160. | -   | 160    | in   | Salizier Eifenbahn 105 20 105 —    |
|            |          |      |     | -      | -    |                                    |
| 2753 40    | ( tablis | more | 16  | m      | Trz. | 1875 (Telear Maentur)              |

| Stettin, | ben | 16 | März | 1875. | (Telegr. | Agentur.) |
|----------|-----|----|------|-------|----------|-----------|
|          |     |    |      |       |          |           |

|                     |     | Mot. v. | 15 |               |        |      | ot. v. 1 | 15. |
|---------------------|-----|---------|----|---------------|--------|------|----------|-----|
| Wieigen flau,       |     | 10      |    | Mubbl matt,   |        |      | 9 53     |     |
| April Dlat          | 185 | - 185   | 50 | April-Mai .   |        | 52 5 | 0 53     | 25  |
| Mai                 | -   | -       | +  | herbst        |        | 56 - | - 56     | -   |
| Mai Juni            | 181 | 50 18   | 50 | Spiritus matt | ,      |      | 0.000    |     |
| Manager The Control |     |         |    | locs          |        | 55 - |          |     |
| Mongen niedriger,   |     |         |    | Märs          |        | 57 5 |          |     |
| Mary                | -   | -       | -  | April-Mai .   |        | 59 2 |          |     |
| April-Mat           | 146 | - 147   | -  |               |        | 60 1 |          |     |
| Mai-Juni            | 143 | - 14:   | 50 | Wetroleum,    | Herbst | 12 7 | 0 12     | 90  |

# Börse zu Posen.

Bofen, ben 16. Dary 1875. [Amtlider Borfenbericht.]

Polen, ben 16. Mari 1875. [Amiliaet Borlenbettagl.]

\*\*Sonds. Hosener 31 proz. Pfandbriefe 98,50 G., bo. Abroz. neue do.

\*\*5.20 G. do. Aentenbriefe 97 00 G., do. Brod. Banaditen 109,50 G., do.

\*\*Sproz. Brodinzial-Obligat. —, do. Sprozentige Kreis-Obligationen
161,60 dd., do. Sprozent. Obra-Weliorations-Obligationen 100,50 G., do

\*\*Aproz. Kreis-Obligationen 98,50 G., do. Aproz. Stadt-Obligat II. Em

— S., do. Sproz. Stadt-Obligationen — G., preuß. Ixproz. StaatsSchuldscheine \$2.00 G., preußische 4proz. Staats-Knleibe — G., Afproz.

\*\*Teim. do. 105,75 G., do. Aproz. Krämten-Anseiche 137,00 G., Stargard
\*\*Fosiener E.-St.-A. 101,50 G., Märt. Bosener Eisenb. Staumat. 26,50 G.,

\*\*Russische Banknoten 283,60 G., ausländ. do. 99,90 dz., Osdeutsche Bani

\*\*Russische Banknoten 283,60 G., ausländ. do. 99,90 dz., Osdeutsche Bani

\*\*Russische Banknoten 283,60 G., ausländ. do. 99,90 dz., Osdeutsche Bani

\*\*Russische Banknoten 283,60 G., ausländ. do. 99,90 dz., Osdeutsche Bani

\*\*Russische Banknoten 283,60 G., ausländ. do. 99,90 dz., Osdeutsche Bani

\*\*Russische Banknoten 283,60 G., ausländ. do. 99,90 dz., Osdeutsche Bani

\*\*Russische Banknoten 283,60 G., ausländ. do. 99,90 dz., Osdeutsche Bani

\*\*Russische Banknoten 283,60 G., ausländ. do. 99,90 dz., Osdeutsche Bani

\*\*Russische Banknoten 283,60 G., ausländ. do. 99,90 dz., Osdeutsche Bani

\*\*Russische Banknoten 283,60 G., ausländ. do. 99,90 dz., Osdeutsche Bani

\*\*Russische Banknoten 283,60 G., ausländ. do. 99,90 dz., Osdeutsche Bani

\*\*Russische Banknoten 283,60 G., ausländ. do. 99,90 dz., Osdeutsche Bani

\*\*Russische Banknoten 283,60 G., ausländ. do. 99,90 dz., Osdeutsche Bani

\*\*Russische Banknoten 283,60 G., ausländ. do. 99,90 dz., Osdeutsche Bani

\*\*Russische Banknoten 283,60 G., ausländ. do. 99,90 dz., Osdeutsche Bani

\*\*Russische Banknoten 283,60 G., ausländ. do. 99,90 dz., Osdeutsche Bani

\*\*Russische Banknoten 283,60 G., ausländ. do. 99,90 dz., Osdeutsche Bani

\*\*Russische Banknoten 283,60 G., ausländ. do. 99,90 dz., Osdeutsche Bani

\*\*Russische Banknoten 283

Moggen. Gekindigt 1000 Ctr. Kindigungspreis 142 Mark. der März 142 Mt., März Avril 142 Mt., Frühlaber 142 Mt., April Mai 142,50—142 Mt., Mai Juni 143 Mt., Juni Juli 144 Mark. April 143,50—142 Mt., Mai Juni 143 Mt., Juni Juli 144 Mark. Spiritus (mit Fag). Gekindigt — Liter. Kindigungspreis 55,80 Mt., per März 55,80 Mt., April 56,30 Mt., Mai 57,10 Mt., April 156,30 Mt., Rai 57,10 Mt., April 156,30 Mt., Rai 57,10 Mt., April 56,30 Mt., Loko-Spiritus (ohne Fag) 55 30 Mt.

Bosen, den 16. März 1875. [Börsenbericht.] Wetter: schön.
Kongen matt. Kündigungspreis — der März 142 Mt. bz. u. S.,
Krühjahr 142 Mt. bz. u. B., Abril-Wat 142 50 Mt. bz., Mai-Aum 143 Mt. bz. u. S., Inni-Insi 141 Mt. B. u. S., Insi-August 142 S.
Exirted behauptet. Kündigungspreis — Gelündigt — Liter.
der März 55,80 Mt. S. Abril 56,30 Mt. bz. u. S., April-Wat 56,70
Mt. bz. u. S., Mat 57,10 Mt bz. u. B., Inni 57,60 Mt. bz. u. B.,
Juli 58.10 Mt. bz. u. B., August 58,90 Mt. bz. u. S., Sept. 58,50 Mt.
B. u. S. Loto-Spiritus ohne Faß 55 Mt. G.

#### Produkten-Börle.

Magdeburg, 13. März. Weizen 170 – 195 Mt., Roggen 160 – 170 Mt., Gerste 170 – 195 Mt., Hafer 180 – 195 Mt. Alles per 1000 Kilogr.

1000 Kilogr.

Etettin, 15 März [An der Börse.] Wetter: klare Lust. + 3° R. Nachts — 2° K. Barometer 28. 7. Wind: SD.

Beizen sest und höher, per 2000 Ksp. lodo gelber 166—178 Mt., weißer 176—184 Mt., per Frühlahr 185—186 Lkt hz., Wai-Juni do., Juni-Juli 188,50 Akt. G., Juli-Aug. 187.50 Mt. hz., 188 G., Sept.-Soft. 190 Mt hz. u. G. — Koggen sei und böber, per 2000 Ksd. loko inländ. 150—153 Mt. der März 151.50—153 Mt. hz., März-April 151,50 Mt. hz., Krübsahr 146,50—148—147.50 Mt. hz., Wai-Juni 143,50 Juni-Juli 142.50 Mt. G., Juli-August 142 Mt. B. u. G., Sept.-Ott. 141,50—142 Mt. hz., 8z. u. G. — Gerste geschäftslos. — Dater sest. der 2000 Bid. loko löko 165—174 Mt. ver Frühsahr 166 Mt. hz., Mai-Juni 161 Mt. B. u. G., Juni-Juli 160 Mt. nom., Juli-August 156 Mt. nom.,—Erhsen geschäftslos. — Binterrühsen der Der höft steigend, nahe Termine wenig verändert, ver 2000 Bfd. per März-April 271 Mt. nom., Inviti-Nai 270 Mt. hz., Sept.-Ottbr. 266—270 Mt. hz., — Rüböl lökder, per 200 Bfd. sept. Stihre 266—270 Mt. hz., Mai-Juni 54 Mt. B., Kai-Juni 53 Mt. B., Kai-Juni 54 Mt. hz., Juni-Juli 55 50 Mt. hz., Sept.-Ott. hz. Sust. Hz., Mai-Juni 54 Mt. hz., Juni-Juli 55 50 Mt. hz., Sept.-Ott. hz., Sust. Hz., Mai-Juni 54 Mt. hz., Buni-Juli 60,50 Mt. hz., Ruli August 61,50 Mt. hz., August 61,50 Mt. hz

## Breslau, 15 Mary. [Amtlicher Produften-Bericht.]

Offiziell geflindigt: 5,000 Liter Spiritus

Offiziell gekündigt: 5,000 Liter Spiritus

Rleesaat, rothe, fest, ordinär 38-41, mittel 43-45, sein 4749, hochsein 50-52 — Kleesaat, weige unverändert, ordinär 39
-45, mittel 48-54, sein 59-62, hochsein 65-69. — Rogen ver
190 Klo behanptet, ser Wärz 141 B. März kuril — Arus Indiand
Mai-Juni 143 ba, Juni-Juli 144 ba. — Betten ver 1000 Kilo 172
B. April-Mai 173 G., Mai-Juni 176 G. — Gerüe ver 1000 Kilo 160 B — Dasen ver 1000 Kilo 180 B. — April-Mai 157 B.,
Mai-Juni —, Juni-Juli 158,57 ba. Juli-August — April-Mai 157 B.r.
1000 Kilo 256 B. — Rübbb sest, Juli-August — April-Mai 54 B., 53 50 G., Mai-Juni 55.50 B., Sept.-Oft. 57.50 B. — Spiri-Wai 54 B., 53 50 G., Mai-Juni 55.50 B., Sept.-Oft. 57.50 B. — Spiri-Wai 56.10 G., April-Mai 54 B., 56 30-40 ba., Mai Juni 56.50 G., Juli-August 58 G., August 54 B., 56 30-40 ba., Mai Juni 56.50 G., Juli-August 58 G., August Sept. 59 G. — Lins ohne Umsar, nominelle Breise 23-23,50 Mark
Die Börsen-Kommission.

| Breslau, den 15. War                                                                               | cz (2)                                | andm                           | iarit.                               |                                  |                                            |                            |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--|--|--|
|                                                                                                    | In Mark und Bsennigen<br>pro 100 Kilo |                                |                                      |                                  |                                            |                            |  |  |  |
| C. Olehanson ban Olball A.                                                                         | feine                                 |                                | mittle                               |                                  | Waare                                      |                            |  |  |  |
| Festsetzungen der städtischen<br>Markt-Deputation.                                                 | Mi.                                   | <b>33f.</b>                    | Mt.                                  | Bf.                              | 2021.                                      | 93f.                       |  |  |  |
| Weizen, weißer bito, gelber Woggen Gerfie Gafer Erhsen Festsehungen der Jandelskammers Kommission. | 19<br>17<br>15<br>16<br>17<br>20      | 50<br>80<br>10<br><br>10<br>80 | 18<br>16<br>14<br>14<br>15<br>19     | 10<br>20<br>40<br>70<br>40<br>70 | 15<br>14<br>13<br>13<br>14<br>16           | 70<br>90<br>-<br>60<br>40  |  |  |  |
| Raps<br>Winterrühfen<br>Sommerrühfen<br>Dotter<br>Schlaglein                                       | 25<br>24<br>24<br>22<br>27            | 50<br>-<br>75<br>-<br>(\$      | 24<br>22<br>22<br>21<br>25<br>8rest. | 50<br>-<br>25<br>50<br>5018      | 22<br>19<br>19<br>19<br>19<br>23<br>8=28L) | 50<br>50<br>50<br>25<br>50 |  |  |  |

Breslan, 15. März. [Bericht über ben breslauer Produktenmarkt.] Preisnotirung per 100 Kilogramm netto.

Effektiv-Weichäft. Weizen fest, weizer 16,00—18,30—19,70 Mark, zelber 15,30—17,00—18,00 Mk.— Moagen fest, schlesischer 13,60 bis 15,20 Mark, gatizischer 12,60—14,20 Mark.— Gerke beb., schlesische 14,90—16,10 Mk., gatizischer 12,60—14,60 Mrk., ung. 14,60—15,90 Mrk. Oaser beb., schlesischer 15,30—17,10 Mk., gatizischer 14,00—15,80 Mk., ungar. 14,60—16,40 Mrk.— Erbsen unverände, Kocherbsen 18,50 bis 21 Mrk., Knttererbsen 15—18 Mark.— Wicken behauptet, schlesische 19—20,50 Mark.— Bohnen unverändert, schlesische 21,50—28 Mark, gatizische 20—21,50 Mrk.— Lupinen beachtet, gelbe 14—15,50

Bromberg, 15. März. (Marktbericht von A. Breidenbach.) — Weigen 165—183 Mark. — Mongen 187—147 M. — Gerke 148—156 M. — Hafer 160—165 M. (Alles per 1000 Kilo nach Qualität und Effektingewicht) — (Privatbericht.) Spiritus 55 Mark ber 100 Mark ber (Brb. Ztg.) Liter a 100 pot.

#### Berliner Niehmarft.

S Perlin, 15. März. Auf heutigem Bichmarkte waren zum Verkauf an Schlachtvieh angetrieben: 2228 Stild Hornvieh, 6724 Stüd Schweine, 7901 Stüd Schafe, 1314 Stüd Kälber. — Das Geschäft war lethäft, da Exporteure vielsach als Räufer auftraten. — Hornvieh wurden begehrt und erzielte eiwas höhere Breise. Bro 100 Kfo. Fleischgewicht wurden bezahlt I. a Du. 54–56 M. II. a 47–50 M., III. a Du. 39–43 M. — Auch Schwei in e wurden bester bezahlt und gingen flott ab. Beste feite Kernwaare setzte pro 100 Kfo. Fleischgewicht 55–57 M. durch. — Schafe wurden sowohl zum Export wie sür den Lokalsonsum bezehrt und erzielten schwere Thiere mit Wolle 24–26 M. pro 45 Kfd. Fleischzewicht. — Kälber waren in schwacher Anzahl zugetrieben und mußten Käuser bessere erzielten some-erzielten some-- Kälber waren in ichwacher Angahl jugetrieben und mußten Räufer beffere Breife anlegen.

#### Staats- and Volkswirthschaft.

\*\* Die Frage nach Mitteln gur Berabdrückung der Fleifch: preise beidätigt gegenwärtig in bosen Grade die offentliche Aufmerksamkeit. Bekanntlich ist man seit einiger Zeit in vielen Städten auf die Idee der Selbsthülfe gegenüber den riefigen Fleischpreisen gestommen. Die "N. Börsen» itz." macht einige recht beachtenswerthe Borschläge, die wir unseren Lesern mittbelien zu sollen glauben. In bem unachft für Berlin berechneten aber allgemein intereffirenden Ur-

titel heißt es nämlich: Fleifch ift bas eigentliche Rahrungsmittel für die Bebolferung Fleisch ist das eigentliche Nahrungsmittel für die Bevölkerung unserer Hauptsladt geworden, welche mit einem Fleischlousum von 0,56 (nächt London mit 0,60) den ersten Rang unter allen großen Städten Europas einnimmt. Das einzige rationelle Mittet, billigere Fleischpreise zu verschaffen, ist, "die Konkurrenz zu vermehren und durch zweichnäsige Einrichtungen zu unterstützen", durch Alfociationen und Konsunvereine wird böchsens eine vorübergehende, seine wirksam bleibende Konkurrenz geschaffen; denn Bieh läht sich sicht stapeln, um bei passender Gelegenveit billige Berräthe anzusammeln auch durch die Racht des Kapitals nicht billiger beschaffen, weil alle wöchentlich nur so viel zugeführt wird, als Bedarf ist und darin vorkommende Ungleichbeiten im Berlaufe einer Woche ihren Ausgleich sinder. Um eine wirkame und dauernde Konkurrenz zu erzieten, schaffe man solche unter den Schlächtern selbst. Man gebe jedem Menschen, der das Schlächten versicht, aber zicht de Wittel besitzt sich ben. Um eine wirksame und dauernde Konkurrenz zu erzielen, schaffe man solche unter den Schlächtern selb k. Man gebe jedem Menschen, der das Schlachten versicht, aber nicht die Mittel besitzt sie ein Schlachtaus und ein theures Verkaufslofal zu errichten, die Gelegenheit, so oft er will und so oft es ihm lohnend erscheint, in einem öffentlichen Schlachtaus gegen eine geringe Abgabe sür jedes zur Schlachtung gebrachte Stück Vieh zu schlachten und das Fleisch in einer öffentlichen Fleischballe, in welcher es nicht dem Verderben durch die Witterung preiszegeben ist, gegen ein mäßiges Stättegeld zum Verkauf zu stellen. Diesenigen Versonen, welche gegenwärtig im Dienste der Schlächter stehen, werden den selbständigen Erwerb, zu welchem ihnen ohne Risiko Gelegenheit geboten wird, vorziehen und das Schlächtergewerbe so lange betreiben, als es überhaupt noch einen zum Lebensennterhalt notzwendigen Gewinn abwirft. In dieser Weise wird den gewerbe is lange beiteiben, als es noergand tod einen fint Lebens unterhalt notiwendigen Gewinn abwirft. In dieser Weise wird den sogenannten Labenschlächtern eine dauernde Konkurrenz geschaffen, wie solche auch unter den die die Fleischallen benutzenden Schlächtern von selbst eintritt. Das rationellste Wittel, billige Fleischpreise zu schaffen, ist also die bisher seit fünfzig Jahren von den städtischen Behörden berathene Einsührung des Schlächzunges in Verbindung mit isteilige berathene Einführung des Schlachtzwanges in Verbindung mit isleischen. Das bezügliche Geset, Einführung des Schlachtzwanges, vom 18. März 1868, schreibt der Gemeinde den Gewinn vor, welcher aus der Sachlage und dem Betriebe öffentlicher Schlachthäuser in Moximo gezogen werden darf und ist derselbe mit 5 pCt. Insen und 1 pCt. Amortisation begrenzt d. h. also, die Schlachtgebühren dürsen nur diesen Erträgnissen entsprechend bemessen. Der Schlachtzwang ist eine Mahregel, von der man dei gewissenbafter Erwägung der Ginde pro und contra zugesiehen muß, daß sie das Fleisch durchaus nicht vertheuert." nicht vertheuert.

\*\* Banknachrichten. Bezüglich einer neulich an dieser Stelle gebrachten Notiz über die berliner Wechslerbank, zu der wir ausdrücklich hinzugestügt hatten, daß sie berliner Blättern entnommen, erhielt die "Berliner Böck. Itg." aus Liegnitz folgende Berichtigung: "Der Berliner Wechslerbank hat niemals hierorts eine Fisiale gehabt, ich kann daber deren Inhaber nicht gewesen sein, sie war niemals in der Lage, einen Brozeß gegen mich sühren und hieraus 52,000 Thir. erstreiten zu können, weil ihr irgend welcher Anspruch an mich weder zugestanden hat noch zusteht. Dagegen habe ich als Richtsnachfolger der hier domizilirt gewesenn Filiale der Krovinzia 1 = Wechslerbank gegen deren Mutter-Institut Berliner Wechslerbank gegen deren Mutter-Institut

Mrt., blane 12–13,50 Mrt. — Mais behauptet, 13,80–14,50 Mrt. — nunmehr in L'quidation, aus Geschäften, die mir gesezlich ansechtbar Oelsaten fest, Bunterraps 23–24–25,75 Mrt., Binterühsen 20–22,25 bis 24 25 Mt. Sommerrühsen 20–22,25–24,25 Mt. Dotter 19–22–23 50 Mrt. — Schlagtein unverändert, 22,50–25,50–27 Mrt. — Banfigamen geschäftslos, 19,50–20,50–21 Mrt. — Banfigamen geschäftslos, 19,50–20,50–21

Genehmigung der Generalversammlung, auf 6 pCt. seigestellt worden. — In der an demselben Tage statigehabten Generalversammlung der Breußtichen Tage statigehabten Generalversammlung der Breußtichen Schafen) waren 53 Aktionäre mit einem Aktienkapital von 630,000 Thir. — 630 Stimmen vertreten. Graf zu Solms-Baruth eröffnete als Bors. des Kuratoriums die Bersammlung durch Borlegung der Bilanz und des Geschäftsberichts pro 1874, von deren Bersesung der Bilanz und des Geschäftsberichts pro 1874, von deren Bersesung abstand genommen wurde. Die vorgeschlagene Dividende pro 1874 von 12% Prozent, welche sosser und Auszahlung gelangt, wurde einstimmig genehmigt und bierauf Decharge ersheilt. — Der Danzig er Bankser eine beruft eine ordentliche und außervordentliche Generalversammstung zum 2 April c. nach Danzig. In lesterer sollen ein neuerdinas lung zum 2 April c. nach Danzig. In legterer follen ein neuerdings gestellter Untrag auf Lauidation der Gesellschaft und eventuell die Feststellung der Modalitäten der Liquidation zur Berathung kommen.

\*\* Wien, 15. Marg. Die Einnahmen der frang. sifterr. Staats-bahn betrugen in der Woche bom 5. bis jum 11. Marg 536.805 F., erergaben mithin gegen die entsprechende Woche des Borjahres eine Mindereinnahme von 17,754 Fl.

\*\* Wien, 15. Märt. Die Einnahmen der Karl-Ludwigsbahn betrugen in der Woche vom 5. bis zum 11. März 193,329 Fl., gegen die entsprechende Woche des Borjahres Minder-Einnahme 80,924 Fl.

#### Angekommene fremde vom 16. März

HOTEL DE PARIS. Die Kausseute Gebr. Kaphan a. Schroda, Koneza aus Rulm, Scherbel aus Glogau, Gabriel aus Gnesen, Lehrmann aus Dresden, die Gutsbesitzer b. Westerski aus Roth Bigtiowo, v. Budezhnski aus Tulee, v. Golski aus Szepbrystowo, Wengierski aus Kussich Bosen, Baumeister Hibner aus Brestau, Mechaniker Thieme aus Botsdam, Kentier Trogberg aus Dresden.

HOTELL ZUM SCHWARZEN ADLER. Die Gutsbes. Manfowest aus Oporowo, Przeniccipneti aus Guttom, die Burger, Las-towest und Janicti aus Schroda, die Kaufleute Leichtentritt und Raphan mit Tochter aus Milostam.

GRAETZ HOTEL ZUM DEUTSCHEN HAUSE vorm. KRUG'S. Die Gutsbesiger Lehmann und Pflaum aus Glinau. Brennereis Berwalter Gräger aus Paprotsch, Frau Stein aus Neutomischel, Fabrikant Blau aus Löbau, Raufmann Bock aus Danzig, Fräulein Günter aus Freiberg.

SCHARFFENBERG'S HOTEL. Die Raufleute Büntber Boricke aus Breklau, Zweig aus Leipzig, Casparius aus Krotoschin, Beschie und Siegel aus Terespol, die Guisber ver Koß aus Sarbis nomo, Fuchsmann aus Briesen, Wehl aus Miccigewo, Fabrikant Sußmann aus Charlottenburg, Jugenieur Ledour aus Koften, Hotelier

KEILER'S HOTEL. Die Kausseute Rochot aus Kottbus, Opu' czynsti aus Slupee, Frau Zuder und Sohn aus Kröben, Frau Melschynsta aus Kletschewo, Bauchwitz aus Lantsberg a. W., Kunze aus Xions, Dressel aus Polajewo, Levi aus Pinne, Markiwicz aus Bres' lau, Beerwald aus Benischen.

# Bis 5 Uhr Nachmittags eingegangene Depeschen.

Berlin, 16 Marg. Das Abgeordnetenhaus ermächtigte bas Pra fidium, dem Raifer die Glüdwünsche bes Saufes jum Geburtstage darzubringen. Abg. Biefenbach brachte einen Untrag jur Aufhebung der Maigesetze ein, ausgenommen basjenige wegen Austritts aus bet Rirche. Es folgt die erfie Lefung bes Gefetentwurfs über bas Roften' mefen in Auseinandersetzungsfachen. Das Saus beichlieft die zweile Berathung im Blenum. Bur erften Berathung bes Gefetes über Die Dotationsentziehung für tatholifde Bifdofe find 15 Redner gegen, 13 für eingeschrieben. Reichensperger gegen bie Borlage, bie einen Gin' griff in das Bermögensricht der tatholischen Rirche involvire, Die ein Befet ber Rache fei und bewußtermaßen det Rirche Unrecht gufügen wolle. Der Brafident ruft Reichensperger Diefes Ansbruds megen 34 Ordnung.

Baris, 16. Marg. Das "Journal officiell" beröffentlicht, Das Desjardins, Bardour und Paffy, bie jest Unterflaatssefretare, ju Mi niftern des Innern, der Juftig und der Finangen, desgl. Jouardaill Generalfefreiar, jum Unterrichtsminifter ernannt worben ift.